# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen

Intelligent=Comtoir im Posthause.

1848. Montag, den 20. Marz 1848.

#### des participat de siemedelie eds sie middlende per inniferen englische eines

Br. Gutep, Drojecti aus Zabiczon, I. in Do. 12. Jefuiten : Strafe; Die Srn. Guteb. v. Ezeganiecti aus Janfowice, v. Jaraczewell aus Cobiejucho, Rar. loweff aus Dobinewo, v. Rognoweff aus Arcugowo, v. Zaczanoweff aus Glawo= femo, I. im Bagar; Die frn. Guteb. v. Pranftanowelli aus Bialegyn, v. Dtocti aus Chwalibogowo, Sr. Landichafterath v. Bafrzewefi aus Mignegeno, Sr. Lande und Stadtger., Ralfulator Schulze aus Frontfurt a. D., Gr. Raufm. Silmers aus Sildburghaufen, I im Hotel de Baviere; Die Grn. Kaufl. Starte aus Geithagen, Schulz aus Rreugnach, Beil und bie frn. Guteb. Begold aus Berlin, Matern aus Chwaltowo, I, in Laut's Hotel de Rome; Die Grn. Probfte Balgot aus Bialeg, Rugnial aus Gofton, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Trafgonsti aus Das blowo, I. im fdwarzen Abler; fr. Buchhalter Rruger aus Berlin, Fraul. Brendel aus Sprottau, I. im Hotel de Berlin; fr. Guteb. v. Roscieleti aus Smielomo, I, in ber großen Giche; Die frn. Guteb. v. Brodefi aus Geczefzemo, p. Paledit aus Romalewo, b. Palebiti aus Ropafann, Dafchte aus Storchneft, I. im Hotel de Dresde; fr. Mufitus Lobel aus Rempen, fr. Ruhrm, Reierftein aus Schrimm, I. im eichnen Born; Sr. Borwertebefiger Preuß aus Bioste, I. im weißen Moler; Sr. General : Bevollmachtigter Symitt aus Neudorf, Sr. Diffritte : Rommiffarius Dpit aus But, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Roufl. Rothenbucher aus Stettin, Sirfc aus Gollub, Salofgyneti aus Birnbaum, I. im Gichtrang. Namench bit . Jozefa Lemacego Bermmesiego, sy-

Paper 1830 over 1831 and water their bowskiele maldonkow Becondskiele, generale Foliph Frank Burginski, ein biory wroku 1830, lab, rudri'o ike

in he publiced i Magandy z Bu-

1) Berichtliche Vorladung.

Der prafumtio ohne Erlaubnif ber porgefetten Beborde im Sabre 1830 nach Dolen gegangene Balentin Bieczor= Piemicz, ein Gobn bes Schuhmachermeis ftere Martin Bieczorfiewieg gu Dofen, geboren am 6. Rebruar 1812 hierfelbft, welcher bis jest nicht gurudgefehrt und beffen Aufenthalt unbekannt ift, wird auf den Antrag ber Roniglichen Regies rung ju Dofen bierdurch offentlich auf= gefordert, ungefaumt in die Roniglichen Pande gurudgufehren und fich in bem por bem Referendarins v. Cranach auf bien 24. Mai b. 3 Bormittage 11 Uhr in unferem Inftruttionegimmer anberaumten Termine über feinen Austritt ju verant= worten, widrigenfalle fein gesammtes, gegenwartiges und gutunftiges Bermo: gen, mit Unefchluß Des elterlichen Erbe rechtes, confiscirt, und bem burch bie Rabinete Drores vom 26. Upril 1831 und 14. Juni 1834 gegrundeten Echul= fonde jugefprochen merden mird.

Pofen, ben 13. Februar 1848.

Rbnig I. Dber : Canbesgericht. Abtheilung fur bie Prozeffachen.

Zapozew sądowy.

Walentego Wieczorkiewicza, syna Marcina Wieczorkiewicza szewca w Poznaniu, urodzonego tu w miejscu 6. Lutego 1812., który o ile wiado. mo, bez zezwolenia przełożonej władzy wydalił sie w roku 1830. do Polski, dotychczas nie powróciwszy, i pobyt którego wiadomy nie jest, wzywa sie na wniosek Królewskiej Regencyi tutejszéj niniejszém publicznie, aby niebawnie do kraju iutejszego powrócił, i w terminie na dzień 24. Maja 1848. przed południem o godzinie Istéj przed Referendaryuszem Cranach w izbie naszéj instruk. cyjnéj wyznaczonym, wydalenie swoje usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie cały jego majątek tak teraźniejszy jak przyszły, z wyłączeniem prawa sukcessyjnego, po rodzicach, skonfiskowanym i funduszowi szkolnemu utworzonemu najwyższe. mi rozkazami gabinetowemi z dnia 26. Kwietnia 1831, i 14. Czerwca 1834. przekazanym zostanie.

Poznań, dnia 13. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

2) Gerichtliche Vorladung.

Der prasumtiv ohne Erlaubniß ber vorgesetten Beborbe als Gymnasiaft im Jahre 1830 ober 1831 nach Polen übers getretene Joseph Ignat Berwinsti, ein

Zapozew sądowy.

Józefa Ignacego Berwińskiego, syna Bonawentury i Maryanny z Bukowskich małżonków Berwińskich, który w roku 1830. lub 1831. o ile

Sohn ber Bonaventura und Marianna geb. v. Bufomefa = Berminefifchen Che= leute, welcher bis jest nicht wiederges fehrt und Deffen Aufenthalt unbefannt ift, wird auf den Antrag ber Roniglichen Regierung ju Dofen hiermit offentlich aufgefordert, ungefaumt in Die Roniglis den Lande guruchzufehren, und fich in bem por bem Referendarius v. Cranach auf ben 24. Mai b 3. Bormittage 11 Uhr in unferem Inftruftionegimmer ans beraumten Termine uber feinen Austritt ju perantworten, widrigenfalls fein ge= fammtes gegenwartiges und gufunftiges Bermogen, mit Musichluß des elterlichen Erbrechte, confiecirt und bem burch bie Rabinete = Ordres vom 26. April 1831 und 14. Juni 1834 gegrundeten Schul. fonde übermiefen werden wird.

Pofen, ten 14 Februar 1848. Ronigl. Dber = Landesgericht. Abtheilung fur die Progeffachen.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rogofen.

Das zu Studziniec im Oborniter Kreise sub No. 20 mit einer Windmuhle belesgene Grundstud, ben Johann Lobujewstischen Eheleuten gehörig, abgeschätz auf 1531 Rehle. 25 fgr. 10 pf., soll am 4. Mai 1848 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subha, stirt werden.

wiadomo, bez zezwolenia władzy przełożonej do Polski wydaliwszy się, dotychczas nie powrócił, i pobyt ktorego znanym nie jest, wzywa się na wniosek tutejszéj Regencyi niniej szém publicznie, aby do kraju tutej. szego niebawnie powrócił i w termi. nie na dzień 24. Maja r. b. przed poludniem o godzinie 11téj w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Referendaryuszem Cranach wyznaczonym, wydalenie swoje usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie cały jego majatek teraźniejszy i przyszły z wyjatkiem prawa sukcessyjnego po rodzicach skonfiskowany i funduszowi szkolnemu najwyższemi rozkazami gabinetowemi z dnia 26. Kwietnia 1831. i 14. Gzerwca 1834. założonemu, przekazanym zostanie.

Poznań, dnia 14. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański, Wydział spraw cywilnych,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Studzieńcu pod Nr. 20. wraz z wiatrakiem w powiecie Obornickim położona, małżonkom Jana Łabujewskim należaca, oszacowana na 1531 Tal. 25 sgr. 10 fen., ma być dnia 4. Maja 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger:

1) Birth Pilg,

2) Wilhelmina Pilg,

- 3) Johann August Dilg,
- 4) Anna Carolina Pilz,

5) Johann Martin Pilz, werden bierzu offentlich vorgelaben.

Die Tare nebft Spothekenschein und

Bebingungen tonnen in unferem IIIten Geichafte Bureau eingefeben werden,

Rogafen, am 23. November 1847.

Niewiadomi z pobytu wierzyciela

1) gospodarz Pilz,

2) Wilhelmina Pilz,

3) Jan August Pilz,

4) Anna Karolina Pilz,

5) Jan Marcin Pilz,

zapozywają się niniejszém publicznie.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogozno, dn. 23. Listopada 1847.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land und Stadtgericht gu

-ym & Trevera i verialiste or se-

Das ber Wittwe und ben Erben bes Jacob Hendasz gebbrige, zu Kazmierz Nr. 6. belegene bauerliche Grundstück, abgesschäft auf 1146 Athlr. 9 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinz gungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 21. Juni 1848 Vormitztags 14 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Mle unbekannten Realpratendenten wer, den aufgeboten, fich bei Vermeidung der Praflufion fpatestenß in diesem Termine zu melben.

Samter, ben 19. Februar 1848.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Gospodarstwo w Kaźmierzu pod Nr. 6. położone, do wdowy i sukcessorów Jakóba Heydasza należące, oszacowane na 1146 Tal. 9 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Gzerwca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 19. Lutego 1848.

tire members

5) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht gu A Rogafen.

Das sub Nro. 6. zu Studziniec bei Rogasen belegene, ben Ludwig und Mazrianna geb. Rubiat Bikariuszschen Shezleuten gehörige bauerliche Grundstück, abgeschätzt auf 901 Athlr. 6 sgr., soll am 4. Mai 1848 Wormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhazstirt werden.

Die Tare nebft Sppothekenschein und Bedingungen tonnen in unferem IIIten Gefchafte Bureau eingefehen werden.

Rogofen, am 14. November 1847.

wartose 380 Tal. a po 4 procent 475

Tal. Na telde ciazy wieczysto-dzie-

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość włościańska do małżonków Ludwika i Maryanny z Kubiaków, Wykaryusza należąca, a pod Nr. 6. w Studzieńcu pod Rogoźnem położona, oszacowana na 901 Tal. 6 sgr., ma być dnia 4. Maja 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogozno, dn. 14. Listopada 1847.

Lagiverth von 476 Rible. Darauf baftet

ein Erbpachte Canen (inclufive 7 fgr. 6 pf.

6) Cothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Krotoschin.

Die zu Krotoschin an der Fürstenstraße sub Hypotheten= Mr. 318., Servis-Mr. 647. und Hypotheten= Mr. 319. beleges nen, dem verstorbenen Hauptmann Carl Wladislaus von Kalfrenth gehörigen zwei Erbpachtsgrundstücke sollen zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, am 28 Juni 1848 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

W Krotoszynie przy ulicy Xiążęcej pod Nr. hypotecznym 318., Serw.
Nr. 647. i Nr. hypotecznym 319. położone, do zmarłego Kapitana Karola
Władysława ur. Kalkreuth należące
dwie wieczysto-dzierzawne nieruchomości, mają być wedle taxy, która
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzaną
być może, dnia 28. Czerwca 1848.
przed południem o godzinie 11téj
w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Der Reinertrag bes Grundsiucks Nr. 318., Servis-Nr. 647. von 138 Athle. gewährt zu 5 Prozent einen Lorwerth von 2760 Athle. und zu 4 Prozent einen Larwerth von 3450 Athle. Darauf haftet ein Erbpachte-Canon (inclusive 7 fgr. 6 pf. Laudemial-Rente) von 6 Athle. 15 fgr., welcher zu 4 Prozent gerechnet ein Capital von 162 Athle. 15 fgr. darstellt, so daß der Werth dieser Erbpachtegerchtigteit zu 5 Prozent veranschlagt, 2597 Athle. 15 fgr., zu 4 Prozent 3287 Atle. 15 fgr. beträgt.

Der Reinertrag von Mr. 319. von 19. gewährt zu 5 Prozent einen Taxwerth von 380 Rthlr., und zu 4 Prozent einen Taxwerth von 475 Rthlr. Darauf haftet ein Erbpachts. Canon (inclusive 7 fgr. 6 pf. Laubemial = Rente) von 6 Rthlr. 15 fgr., welcher zu 4 Prozent gerechnet ein Raspital von 162 Rthlr. 15 fgr. barsiellt, so daß der Werth dieser Erbpachtsgerech tigkeit zu 5 Prozent veranschlagt 217 Rthlr. 15 fgr., und zu 4 Prozent 312 Rthlr. 15 fgr., beträgt.

Die unbekannten Eigenthumer ber für bie Sequestrations-Raffe von Rozmin und Rablin eingetragenen Post von 3714 Rthir. nebft Binfen werben hierzu bffents lich vorgelaben.

Rrotofdin, ben 29. Februar 1848.

Dochód czysty nieruchomości pod Nr. 318., Serw. Nr. 647. położonej, wynoszący 138 Tal. po 5 procent rachując, wydaje wartość taxy 2760 Tal. a po 4 procent 3450 Tal. Na tejże ciąży wieczysto dzierzawny kanon (wraz z czynszem laudemialnym 7 sgr. 6 fen.) w kwocie 6 Tal. 15 sgr., który licząc po 4 procent na kapitał, wydaje 162 Tal. 15 sgr., tak iż istotna wartość wieczystej dzierzawy tej po 5 procent szacowana, 2597 Tal. 15 sgr. a po 4 procent 3287 Tal. 15 sgr. wynosi.

Dochód czysty nieruchomości pod Nr. 319. położonej, wynoszący 19 Tal. po 5 procent rachując, wydaje wartość 380 Tal. a po 4 procent 475 Tal. Na tejże ciąży wieczysto-dzierzawny kanon (wraz z czynszem laudemialnym 7 sgr. 6 fen.) w kwocie 6 Tal. 15 sgr., który licząc po 4 procent na kapitał, wydaje 162 Tal. 15 sgr., tak iż istotna wartość wieczystej dzierzawy tej po 5 procent szacowana, 217 Tal. 15 sgr. a po 4 procent 312 Tal. 15 sgr. wynosi.

Niewiadomi właściciele dia kassy sekwestracyjnej Koźmina i Radlina zaintabulowanej summy, wynoszącej Tal. 3714 wraz z prowizyą, zapozywają się niniejszem publicznie.

Krotoszyn, dnia 29. Lutego 1848.

7) Mothwendiger Verfauf. Land: und Stadt: Gericht gu Breichen.

Das hieselbst sub Nro. 224/221. den Hutmacher Michael Wolframschen Shel. gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 115 Rthlr. 10 fgr. zufolge der, nebst hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 21. Juni 1848 Vormittags 11 Uhr an ors dentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in Diefem Tere mine zu melben.

Wrefchen, ben 18. Februar 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Wrześni.

Grunt kapelusznika Michała Wolffram i żony jego w mieście tutejszém pod Nr. 224/221. leżący, oszacowany na 115 Tal. to sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d nia 21. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 1 téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Września, dnia 18. Lutego 1848.

are dan dans delain

8) Bekanntmachung. Die Elisas beth Liebert verwittwete Hildebrandt aus Gorznos hauland, und ber Joseph hoffs mann ebendaher, haben vor Eingehung ber Ebe die Gutergemeinschaft ausges schlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pleiden, ben 2. Mars 1848.

Obwieszczenie. Elźbieta z Liebertów owdowiała Hildebrandt z Gorzeńskich olendrów i Józef Hoffmann z tamtąd, wyłączyli przed wnijściem w stan małżeński wspólność majątku, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 2. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Die Marionna Framsta verehelichte Przybylos wich hat nach erreichter Großjährigkeit bie Gemeinschaft ber Guter und des ErObwieszczenie. Maryanna Framska zamężna Przybyłowicz wyłączyła protokulem z dnia 3. Lutego 1848. przy dojściu pełnoletności z małżon-

werbes mit ihrem Chemanne, bem Gafts wirth Balentin Przybylowicz zu Chodzies fen, in der Berhandlung vom 3. Februar 1848 ausgeschlossen, was hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobsens, den 25. Februar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

sali w ilcadoussw i orvassionu

kiem swym Walentym Przybyłowiczem, oberzystą w Chodzieżu, spółeczność majątku i dorobku, co się niniejszém do publicznéj wiadomości podaje.

Lobženica, dnia 25. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

alürgfur elarafelienuen I.

10) Bekanntmachung. Der hans belomann Abraham hoffmann und die Sprinze (Mine) geborne Fischer, hierselbst wohnhaft, haben vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes durch den Vertrag vom 7. Fesbruar d. J. ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Somerin, ben 2. Marg 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obnieszczenie, Elibieta z Lie-

berrow owdowials Hildebrandt 2 Go-

z támigd, ú ylgozyli przed wnijściem w sten malżeński wapolność majątku,

co się niniejszem do wiadomości

Piessew, dnia a. Marca 1848. Krel, Sad Ziemsko-mielski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej,
że Abraham Hoffmann handlerz i
Sprince (Mina) z domu Fischer w
miejscu, przed wnijściem w związki
małżeńskie kontraktem przedślubnym
z dnia 7. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dnia 2. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekannenfachung. Die Elifes

das tenerarchelick servicinguis, tredail dus

fulletien, and biernit behand grander

Adding Land und Crastacther

Obwieszerenie. Maryanna Framska zameżna Przybyłowicz wyłączyła protokułem z dnia 3. Lutego 1848. przy dojściu pełnoletności z małżon-

9) Lekanniemachunge Die Mas riona Framska verebelichte Przwingen wies pot nach erreichter Großiabrigkeit

and and Gnie (Stergu eine Beilage.) ald

#### Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

M 68. Montag, ben 20. Märg 1848.

Die Catharina Rierfgtan, verebes lichte Dolata in Glimno und beren Che= mann Stephan Dolata, haben mittelft gerichtlicher Erklarung vom 20. Januar b. 3. nach erreichter Großiabrigfeit ber Erfteren bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch jur offentlichen Renntniß gebracht wird. Grag, den 28. Februar 1848. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Katarzyna Kiersztan zamężna Dolata w Śliwnie i maż téjże Szczepan Dolata, na mocy deklaracyi sądowej z dnia 20. Stycznia r. b., stawszy się pierwsza pelnoletnią, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 28. Lutego 1848. Król. Sad Ziemsko - miejski.

12) Bekanntmachung. Im Auf= trage bes Ronigl Land= und Stabtgerichts biefelbft werbe ich auf ben 24. Marg cr. Bormittage um 11 Uhr por bem bie= figen Gerichtsgebaube einen noch gut er, haltenen Rutschwagen gegen gleich baare Bezahlung im Preußischen Courant vere feigern, mas hiermit befannt gemacht wirb.

Grab, ben 13. Mary 1848.

Obwieszczenie. W poleceniu tutejszego Królewskiego Sadu Ziemsko. miejskiego będę na dniu 24. Marca r. b. zrana o godzinie 11. przed południem przed tutejszym budynkiem sądowym powóz jeszcze w dobrym stanie się znajdujący za zaraz gotową zapłatą w pruskim kurancie więcej dającemu publicznie sprzedawał, co się niniejszém do wiadomości podaje.

Grodzisk, dnia 13. Marca 1848. Der Auftiones Rommiffarius Rilian. Krol, Kommissarz aukcyjny Kilian.

<sup>13)</sup> Die britte Ginfonie= Soiree findet am Montage ben 20. b. DR. im biefigen Logensaale bestimmt Statt. Das Rabere besagen Die Concert. Bettel. Die Direttion bes Inftrumental= Mufit= Bereins.

- 14) Muttion. Donnerftag ben 23. Mary Bormittage von 10 und Dade mittage von 3 Uhr ab, follen wegen Gefchafte : Aufgabe im Gewolbe, Breslauer Strafe Dr. 14., eine Parthie Goldleiften und eingerahmte Lithographien gegen baare Bablung offentlich verfteigert werben. Unschütz.
- 15) Bom 1. Mai b. 3. ab werbe ich in meiner Unftalt eine Privatgefangftunde unter Leitung eines erfahrenen Lehrers einrichten, woran auch frembe Schulerinnen Theil nehmen fonnen. Ebenfo tonnen am Turnunterrichte fic noch frembe Ochulerinnen betheiligen. Emrich.
- 16) Unterrichte : Ungeige. Mußer ben beiben untern Rlaffen meiner Unftalt ent= febt noch eine bobere britte nur fur Dadchen. Der Rurfus fur biefe, wie ein neuer fur bie andern beiben Rlaffen beginnt ben 1. Dai b. 3. Sierauf achtende Eltern belieben die betreffenden Schuler noch 3 Bochen vor Beginn bes Rurfus und zwar taglich nach 11 Uhr anzumelben.
- Barnung. Geit 14 Tagen habe ich mich bon meinem Manne Frang Deller getrennt, und wohne Dr. 15. Wofferftrage, hafte fur feine Schulben beffelben; ebenfo find bie Berkaufebuben Dr. 77. und 78. Neuer Ring mein alleiniges Gigenthum, worüber ber Meller nichts zu bisponiren bat.

Dofen, ben 18. Darg 1848. . Meller geb. Bogustameta, bede na dniu 24. Marca

18) Bon heute ab beginnen die Bortrage um 21 Uhr. mei a Dofen, ben 18. Mary 1848. ut ers tug den menie goniden et bired meis Das Comité bes ifrael. Sanblungsbiener-Inftituts.

SHOLD STEN BS VOE HOTSHA DIE THILE VERLENBER

19) Unfer reichhaltiges Lager won faubern Golbleiften empfehlen wir nebft einer Musmahl Spiegelrahme in Baroque, Rococo und Trumeaur, bagu paffenden Tifch: Confolen nach bem neueften Gefchmack, fo wie Leiften und Rofetten, Palmetten fur Bimmerverzierungen aus Steinpappe, Unfertigung ber Malerei, besgleichen Si= guren ac. gu angemeffenen billigen Preifen, no ill & anirell minane bnotting

&. Saller's Atelier, Breslauer Str. Rr. 31.

the last the day of the 2 de

20) Rur herren bie neueffen Parifer Sute. Fur Damen Die eleganteffen Connenfcbirme empfehlen billigft Gebruber Afch, Ede Martt und Neue Strafe Dr. 70.

21) Lotterie. Die geehrten Spieler meines verftorbenen Untereinnehmers hrn. Peifer ersuche ich hierdurch — im Interesse der hinterlassenen Wittme — ihre Erneuerungs-Loose gur bevorstehenden 3. Klasse gegen Borzeigung der Loose 2. Klasse. und Entrichtung der restirenden Einsaggelder bei mir einzulosen.

Pofen, ben 16. Marg 1848. 2. Pulbermacher, Lotteries Dbereinnehmer

- 22) Die von mir erfundenen, bei den verschiedensten Leiden als hilfreich bewährten Rheumatismus-Ableiter, a Stuck 10 Sgr. und 15 Sgr., verstärkte 1 Rthlr. und 2 Rthlr. (heim Geldempfang per Post 1 Sgr. Abtragsgeld), welche schon am 1. Oktober 1844 von der hohen Verliner Medizinal= und vielen andern Sanitäts-Beborden wed. chem. geprüft sind, sind vielseitig nüglich geprüft und im Publikum eingebürgert, weil dieses einsache Mittel Nervenleiden, chronische und acute Rheumatismen, Ropf=, Gesichts=, Jahns, Ohren=, Kücken= und Lendenweh, Gliedersreißen, selbst Harthdrigkeit, Sansen und Brausen in den Ohren, so wie Gicht an Handen und Küßen beseitigt. Für Posen und Umgegend alleiniges Depot, acht in Herrn J. Reste's Puthandlung, alten Markt Nr. 41 C. Herrn Wagner's Aposthele I. Etage.
- 23) Auf bem Wilhelmsplat Nr. 7., in bem hause bes Justigrath Mittelftabt, ift zwei Treppen hoch eine Wohnung von sechs heitbaren Piecen, außer Ruche, Speise= kammer und mehreren Beigelaffen, pon Johanni c. ab zu vermiethen.
- 24) Breslauer Str. Dr. 37. ift vom 1. April b. J. eine Stube ju vermiethen. Freundt.
- 25) Grey Lustre, Fruhjahrestoff, Façon Longue et Grandezza, Seibenftoffe, couleurte und schwarze (garantirt), von 15 Sgr. ab, Gardinen= und Mobelstoffe, so wie alle Mode= und gewöhnlichen Artikel empfehlen wir zu sehr billigen Preisen, ba in jungster Frankfurter Messe die reellsten und modernsten Fabrikate burch Erzeignisse auffallend billig, um nur zu verkaufen, erlassen wurden,

Sirichfeld & Bongrowit, Markt 67. neben ber Buchhandlung E. S. Mittler.

26) Besten fetten Emmenth. Schweizers, Rrauters, hollanbischen, Gidammers Rase, achten Limburger und vorzüglich fette, große und kleine Limburger Sahnkafe offerirt zu ben billigsten Preisen 3. Ephraim, Bofferstr. 2.

27) haupt = Niederlage ber erften und größten Dampfmaschinen = Raffcebrennerei von C. Bader in Berlin. Ginem bochverehrten Publifum zeige ich biermit ergebenft an, daß ich von jest ab aus obiger genannten gabrit wochentlich viermal frifch gebrannten Raffee in verfiegelten Pacteten erhalte, welcher in I, I und A Pfunde Padeten einzig und allein bei mir fur biefigen Drte verabreicht wirb. Die Preife Derfelben find 8, 9 und 10 Ggr. pro Pfund, richtige 32 Loth ohne Papier gewogen. Pofen, im Marg 1848. 3. Ephraim, Bafferfir. 2.

28) Reue Bufenbungen bon hochrothen fußen Deffinaer Apfelfinen bat erhalten und offerire bas Dgb. 15 Ggr., fconfte Deff. Citronen bas Dgb. 8 und 9 Ggr., frifche grune Pomerangen bas Stud 1% Sgr., beften fetten gerauch, Defer = Lache, große Reunaugen 1 Sgr. pro Stud und fr. Uftr. Caviar hat erhalten I. Ephraim, Wafferftr. 2.

Arra I Refer & Puntandleng, of the first trade of the array and an expension of the

seen Teleppen doch eine Mahming won feche hellstogen Weren, auf all hales Der

me activities of the brightenism.

司 化自由 5 年和 20

contoures und febroares four andres) & west in Gert ue, Garblieux und Mobelfioffe,

26) Boffen fellen Cinmente, Churchers, Transcer, Collandiften, Ethammer Rhie, adren Lindurger ind vorzäglich-feiter arode und eleine Linburger Cabuthfe efferet zu ozu elligsten Profen Profen.